## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

We Srode

(Nro 13.)

30. Stycznia 1828

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień         | Czas                  | Barometr<br>M.                |                                     | Cieplo-                 | Wilgo-<br>cio-<br>mierz, | Ombrometr        | Wiatr.          | Stan nieba.        |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| miesiąc.      |                       | Paryakiey                     | Wieden-<br>skiey                    | Reaumur.                | Saus-<br>sura,           | M.<br>Paryskiey. |                 |                    |
| 26. Stycznia. | W. ⊙<br>gPo.<br>10 N. | 27,503<br>27,452<br>27,402    | 28 3 2,0<br>28 2 6,5<br>28 1 11,0   | - 3,5<br>- 0,7<br>- 1,8 | 94,<br>74,<br>75,        | <b>0,</b> 040    | Połud. Z. słaby | pokryto.           |
| 27 [          | W.⊙<br>2Po.<br>10 N.  | 27,331<br>27,125<br>27,122    | 28 1 0,5<br>27 10 6.0<br>27 10 5,5  | - 0,2<br>- 1,<br>+ 0,3  | 91,<br>96,<br>93,        | 0,068            |                 | pokryto.           |
| 28            | W.⊙<br>2Po,<br>10 N.  | 27, 190<br>27, 321<br>27, 399 | 27 11 3,6<br>28 0 11,0<br>28 1 10,6 | + 0,4                   | 92,<br>85,<br>89,        | 0, 020           |                 | śnieg.<br>pokryto. |

### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 25. Stycznia: Braun, c. k. Porucznik, s Węgier. — Fritsch Ignacy, c. k. Pisars kassyiny, s Tarnowa. — Broniewski Josef, sc Stryia. — Janicki Ignacy, se Stanisławowa.

Dnia 26. Stycznia: Kursweil Jab, c. k. Kontrolor solny, sc Stryia.

Dnia 27. Stycznia: Biliński Mikołay, z Żołkwi. — Camoin Josef, Doktor Medycyny, s Wiednia.

Csyżewicz Stanisław, Syndyk Magistratualny, s Przemyśla. — Fumagal, c. k. Porucznik, s Węgier. — Korher, c. k. Porucznik, s Horodenki. — Michayłowicz, c. k. Podporucznik, s Jarosławia. — Świętkowaki Jan, a Pruss. — Wieczyński Ignacy, se Stanisławowa. — Wieczyński Romuald, atamtąd.

### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 25. Stycznia: Hrabia Hrabowski, c. h. Podporucznik, do Zółkwi. — Babechi Felix, 'tam-Bobrowski Alexander, do Bracian. — Bracaowski Ignacy, tamże. — Gumowska Tehla, do Prse. myśla. — Homar Hieronym, tamże. — Łodyński Kalasanty, tamże. — Hrabia Mnistek Stanisław, c. k. Szambelan, tamże. — Monaeu, były c. k. Oficer, tamie. — Olszewska, do Bracian. — Prawecki Mich. Bommissars dobe.

Rommissars dobr, tamže. — Skarzyński Josef, tamže.

Dnia 26. Stycznia: Clemieraki Wincenty, Rommissarz dobr, do Rossyi. — Gurska Zofia, do Stanisławowa. — Gutowski Każmierz, do Stryia. — Linsenbarth, król. Polski Kapitan, do Lubaczowa. — Baron Leutsch, c. k. Podporucznik, do Zołkwi. — Papara Xawery, tamże. — Rzeczycki Józef, do Złocsowa, - Szwaykowski Jozef, tamże. - Szumlański Roman, do Przemyśla.

Dnia 27. Stycznia: Zabielski Teodor, do Stanisławowa.

### Hurs. Wiedeński.

| 2                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                       | Sredn. cena.                  |
|                                                                       | pCtu. w M. K.                 |
| Obligacyie długu Stanu                                                | horas a m. u.                 |
| Gadyle diugu Stanu                                                    | 5 90 3/8                      |
| actin                                                                 | (2 1/2 ) 45 1/8               |
| detto                                                                 | (1 ) 18 1/5                   |
| file.                                                                 | (1 ) 10 1/3                   |
| Obligacyie do wygrania przez losy<br>obligacyie skarbowe Stanow Tyrel | i (c ) 00 1/4                 |
| Obligacyje skamborne Standar Tornel                                   | (4 = 60) -                    |
| Prich Starbowe Stantow Tyres                                          | - (4 1)-7 -                   |
| -kich                                                                 | - (4 ) —                      |
|                                                                       |                               |
| Pożyczka do wygrania przes losy ś                                     | 0000                          |
| aa 100 ZB.                                                            | 10 1820                       |
|                                                                       | - 140                         |
| Ohli detto 1821                                                       | 1165/8                        |
| Sacyle Wiedonakie hankouse                                            |                               |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe detto                                   | (a 1f2) 44 7f8<br>(a ) 35 3f4 |
|                                                                       | (2 ) 35 3/4                   |
|                                                                       |                               |

Dnia 19. Stycznia :

| Obligacyie powsz. i Węgierskiey Ka-<br>mery nadworney (21/2) 44 5/8 |
|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |
| detto (2 ) 35 2/3                                                   |
| Obligacyie pożyczków we Florencyi, (2 1/2 ) -                       |
| Genui, Nicmczech i Szwaycaryi (2 1/4 ) 40 1/3                       |
| Genui, Niemezech i Szwaycaryi (2 1/4 ) 40 1/8 pociagnionych (2 ) -  |
| (Skarbow.) (Domest.)                                                |
| (M. H.) (M.B.)                                                      |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3 ) -                                 |
| wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) - 24 2/3                         |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4) -                                 |
| Haryntyi, Hrain i Gorycyi (2 )                                      |
| (13/4)                                                              |
|                                                                     |
| Akcyle bankowe, iedna po 1043 7/10 w M. K.                          |

X

| Kurs wexlowy z d. 19. Stycznia w M.K.                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amseterdam, za 100 tal. Hur. tal. ( - 6 nied.                                                                                  |
| Augszpurg, 2a 100 ZR. Kur. ZR. ) 99 1/2 G. Uso.                                                                                |
| Frankfurt n. m., za 100ZR. 20fl. sto-( 2 mis-                                                                                  |
| ( — na iarm.                                                                                                                   |
| Genua, za 300 Lire nuove di Pie-( - kr. trwa. monte ZR.(1171f4G. 2 mie.                                                        |
| Hamburg, za too tal. bank. talar.) — 6 nie.                                                                                    |
| Livorno, za 1 ZR., Soldi (57354 G. 2 mie. ZR.) 2 mie. 2 mie. 2 mie. 3 mie. Paryż, za 300 franków ZR.) kr.trwa. 11718 w. 2 mie. |
| ) 9-51 G. 3 mie.<br>Parvė, sa 200 frankow . ZB.) kr. trwa.                                                                     |
| ) 117 1/8 w. 2 mie.                                                                                                            |
| Dnia 21. Stycznia: Sredn. cena.                                                                                                |
| Ohligacyie długu Stanu 5 90 1/4                                                                                                |

Obligacyie długu Stanu

Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 sa 100 ZB. 146

detto

Obligacyie Wiedeńskie bankowe

detto

(2 1/2) 44 7/8

(2 1/3 353/4

(Skarbow.)(Domest.)

(M. H.)

Obligacyie Stanów Austr. po- (3 ) —

wyżcy i niżey Ensy, Czech, (2 1f2) 443/8 —
Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1f4) —
Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 351/2 —
(1 3f4) 31

Akcyie bankowe, iedna po 1039312 w M. K. Dukat Cesarski 3114 pCt. Agio.

#### Rurs Lwowski z dnia 29. Stycznia.

### Doniesienia urzędowne.

Rundmachung.

Mro. 23857. Wom Magistrate der f. Sauptftadt Lemberg wird biemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß zwei unentgeldliche Aufkultantenstellen bei dem Civil-Genate deffelben in Erledigung gekommen find; und gur Befegung bie= fer Stellen der Konfure auf vier Wochen ausgeschrieben merbe. Diejenigen, welche eine biefer Stellen zu erlangen munschen, werden aufgefordert, ihre gehörig belegten Gesuche vor Musgang des obigen Termins an das Einreichungs-Protokoll dieses Magistrats zu überreichen, worin bewiesen werden muß, daß der Bittsteller: a) fammtliche juridisch spolitischen Studien durchaus mit einem guten Erfolg jurudgelegt, und fich der Uppellazionsprufung mit dem vorschriftsmaßigen Forigange unterzogen habe; daß er b) der pol=

nischen, deutschen und lateinischen Sorache vollkommen mächtig sey, und daß er o) einen moralischen Lebenswandel ununterbrochen führe. —
Endlich haben die schon in der Dienstleistung bestehenden Mitwerber ihre Gesuche durch ihre
vorgesetze Behörde zu überreichen, und in denselben zugleich ihre bisherige Verwendung und
ihre erworbene Fähigkeiten zu erproben, wie auch,
daß sie mit Niemanden bet diesem Civil = Magistrate verwandt oder verschwägert sind, anzugeben.
Lemberg am 14ten Dezember 1827. (3)

Un fundigung.

Mro. 529. Da die am 15. 1. M. über die versteigerungsweise Verpachtung des wegen ruckstandiger Steuern und Kausschillings = Interessen verschuldeten Guthe Lisiatozie abgehaltene Lizitazion ungunstig ausgefallen ist, so werden zur abermaligen Verpachtung dieses Guts auf drei nach einander folgende Jahre, nachstehende drei Termine, und zwar: am 4. und 25. hornung, dann 17. März d. J. festgesest.

Die Ertrage - Rubrifen Diefes Guthes find

folgende:

257 Joch 457 Quel. Neder, 149 — 1112 — Wiefen, 15 — 1218 — Huthweiben, 85 — 382 -- Waldungen,

430 Kores Haferzins, 173 Stud Kapausner, 340 Stud Hubner, 1035 Stud Eper, 1134 Ellen Gespunst von herrschaftlichen Materialien, 5494 zweispännige Zugtage, 9352 Handtage, an Geldzinsen 366 fl. 42 fr. K. M., an Propinazion und Mahlmuhlennuhen 859 fl. 30 fr. K.M.

Der Fiskalpreis besteht, nach Ubschlag der Kulturs- und sonstigen Kösten, in 3814 fl. 1 1/4 fr. RM., wovon jedoch, wenn sich hierauf kein Unboth ergibt, noch 30 pCt. zum Ausrufspreis nachgelassen werden.

Die Ligitanten haben sich mit einem soper-

gentigen Badium ju rerfeben.

Der Ersteher hat gleich bei ber Einführung in die Pachtung einen halbiphrigen Pachtschleling zu erlegen, und eine 10pCtige Kauzien de non desolando des Pachtschistings beizubringen, widrigens wird das Badium als Kauzion behaleten werden.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe merden bei der Ligitagion befannt gemacht merden.

Vom f. f. Kreibamte. Strp am 16. Janner 1828. (3)

Rundung eine zweite Lizitazion auf ben

4. Februar 1828 ausgeschrieben. Die Lizitazions. tunigen naven fun bemach befagten Lages Dormittage um 10 Uhr in ber Direfgionstangien vie allgemeinen Krantenhauses einzufinden, und mit einem Badium von 30 fl. R.M. ju verfeben.

Lemberg am 20ten Janner 1828.

d y k t.

Nro. 1873. Przez Magistrat Cyrkułowego miasta Rzeszowa podaje się do publiczney wiadomości, iż plac próżny pod Nrem. 370. tu w mieyscu poleżony, do Antoniego Więczkowshiego należący, na zaspokojenie podatków eraryalnych, tudzież z przyczyn politycznych w poprzedniczo wypisanych dwóch licytacyach z niedostatku licytantów nie sprzedany w summie 1667 ZR. 30 kr. M. K. urzędownie ota-Yowany, w terminach 18. Lutego, 3. i 24. Merca 1828 zewsze o godzinie 9 rano naywięcey daiącemu, chociażby i niżey szacunku sprzedanym zostanie.

Kondycye licytacyi przy samym akcie o-

głoszone zostaną.

W Rzeszowie d. 31. Grudnia 1827. **(3)**:

Keilbiethungs=Editt.

Mro. 403911827. Bom Lemberger f. f. Landtechte wird bekannt gemacht, daß jur Befriedigung der vom Joseph Samborino gegen die Frau Grafinn Pelagia Potoda evingirten, nach ber Sand aber an den Herrn Johann Kripjanowell gelangten Summe pr. 1,913 fir. 47 fr. 28. 28. und der von diefem Kapital entfallenden Binfen, Dann der im Grefugionswege verurfachten Gerichs. toften, das der Frau Grafinn Pelagia Potoda wider den Grn. Joseph Szczepaneti zustebende, fowohl auf den Untheilen von Chackowice, libr. dom. 75 pag. 350 n. 10 on., als auch auf dem in Lemberg unter der Konffripzionezahl 39 befindlichen, ebedem Gzczepansfifchen, nun Pacifden Saufe libr. dom. 38 pag. 514 n. 21 on. vorgemertte Recht, Die Rednungslegung in hinficht ber Summen: 100,000 fip. und 65,000 fip. ju fortern, eigentlich aber bie aus den dieffalls beteits gelegten Rechnungen entfallen, und durch rechtstraftige Urtheile auf ben Gesammtbetrag pr. 44,413 firb. 34 fr. 2323. (worunter die bie jum 24ten hornung 1827 berechneten Intereffen mitbegriffen find) angefette Gumme in ter Kangeter des befagten Candrechts am 23ten Mary 1828 um 10 Uhr Bormittags an ben Meiftbiethenben unter folgenden Bedingniffen offentlich verlauft merben mirb:

Der Ausrufspreis betragt 44,413 fir. 34

fr. 2B. 2B.

2) Der zehnte Theil, bestebend in 4,441 fir. in 2B. 23., ift von jedem Rauflustigen ale Reugeld zu handen ber Ligitazione . Kommission zu

erlegen.

3) Wider die obbefagten über die Gzczepanskische Bieignung ergangenen Urtheile bat imar Thaddaus Szczepanski als Jeseph Szczepanski. fcher Universalerbe um die Wiedereinsetung in ben vorigen Stand, aus Unlag vorgefundener neuer Behelfe, unterm ibten Juny 1818 3. 11810 gebeten , und ift diese Streitsache noch unentschieden, doch mag die Entscheidung dieffalls wie immer ausfallen, fo hat der Raufer des obbefagten Potodifchen Rechts fich barein ju fugen, und wird ihm dieffalls gar feine Gewährleistung jugesichert.

4) Der Meiftbietbende ift gehalten, den gangen von ihm angebothenen Kaufschilling (woven jedoch fein Reugeld abgeschlagen wird), binnen 14 Sagen, vom Sage ber bestätigten Feilbiethung gerechnet, entweder bey dem Depositenamte bes besagten Landrechts zu erlegen, oder die darauf verbucherten für liquid anerkannten Lasten, jedoch nur nach Maßgabe des Kauffdillings ju übernehmen, und dieß um fo gemiffer, als widrigen. falls auf feine Befahr eine neue Berfleigerung dieses Potodischen Rechts ausgeschrieben, und er allen dießfalls verurfacten Schaden zu erfegen

baben wird.

5) Sammtliche auf den Untheilen von Czankowice und dem Potockischen Rechte, welches auf dem Dacifchen Saufe intabulirt ift, verbücherten oder vorgemerkten Laften werden nach Daß des Raufschillings bemeffen werden, wobev es fich von felbft verftebt , daß , wenn der gange Raufschilling erlegt fenn wird, oder die verbucherten Glaubibiger nach Maß des Raufschillings befriedigt seyn werden, alle auf diesem Rechte haftenden Laften gelöscht werden.

6) Sollte bas bemeldete Potodische Recht In diesem Verfleigerungstermine nicht einmaf um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden fonnen, fo wird daffelbe in diesem Wersteigerungs. termine auch unter dem Musrufspreise vertauft, u. dem Raufer jum Gigenthum übergeben merten.

Uebrigens tonnen die Sabular-Extrafte dirfes verkauflichen Rechtes in ber Registratur bes befagten f. f Landrechts eingefehen werben.

Mus dem Rathe bes f. f. Candrechis. Lemberg den 13. November 1827.

### Edykt sprzedaży.

Nro. 4039/1827. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na zaspohoienie Summy 1,913 ZR. 47 hr. W. W. hapitalney, tudzież od teyże Summy zaległey prowizyi i wydatków w drodze exekucyi poniesionych, Józefowi Tamborino przeciwko W. Pelagii Hrab. Potockiey przysądzonych, późniey zaś przez Jana Krzyżanowskiego nabytych, prawo żądania od Józefa Szczepańskiego kalkulacyi z summ 200,000 Złtp. i 65,000 Złtp. W. Pelagii Hrab. Potockiey służące, i nietylko na częściach wsi Czaykowie lib. dom. 75 pag. 350 n. 10 on., ale też i na kamienicy niegdyś Szczepańskiego, a teraz Pacha we Lwowie w rynku pod Nrem. konskryp. 39. się znaydującey, libr. dom. 38. pag. 514 n. 21 on. prenotowane, czyli raczey Summa 44,413 ZR. 34 kr. W. W. z kalkulacyi w tey mierze złożoney wynikła, i wyrokami prawność mającemi oznaczona (w któreyto Summie iuż i prowizyia aż do d. 24. Lutego 1827 obrachowana się mieści) przez publiczną licytacyie w Kancellaryi rzeczonego Sadu d. 23. Marca 1828 o godzinie 10tey z rana, naywięcey ofiaruișcemu, pod następuișcemi warunkami sprzedane będzie:

1) Pierwsze wywołanie zacznie się od

Summy 44,413 ZR. 34 kr. w W. W.

 Część dziesiątą rzeczoney Summy, to iest, 4,441 ZR. w W. W. kaźdy licytujący iako wadyjum do rak Kommissyi licytacyjney zło.

żyć powinien.

- 3) Chociaż proces przez Tadeusza Szezepańskiego, iako uniwersalnego dziedzica Józefa Szczepańskiego, z okazyi nowo nabytych dowodów o restytucyją przeciwko wyrokom, na
  ziożoną przez Józefa Szczepańskiego kalkulacyję zapadłym, na d. 16. Czerwca 1818 do liczby 11810 wytoczony, ieszcze ukończonym, nie
  iest, wszelako kupciący do wyroko, iakikolwiek
  w tym sporze o restytucyją rozpoczętym, acz
  nie ukończonym, zapadnie, stosować się powinien, tak dalcce, iż nawet w tey mierze zadnego regressu przeciw komukolwiek poszukiwać mocen nie będzie.
- 4) Naywięcey ofiarujący powinien cenę kupna przez siebie ofiarowaną (od którey iednak iego wadyium odtrącone będzie) w 14stu dniach od dnia approbowaney tey licytacyi albo do Depozytu rzeczonego Sądu złożyć, alboteż ciężary, które na tymże wyżrzeczonym prawie W. Hr. Potockiey zabezpieczone, i za realne uznane są, na siebie przyjąć, lecz tylko w miare ceny kupna, inaczey iego niebezpieczeństwem nowa licytacyja do sprzedania pomienionego prawa W. Hr. Potockiey rozpisaną, i ón w tey mierze wszelką wyrządzoną szkodę wynagrodzić powinien będzie.
- 5) Wszelkie ciężary, iakiemi tylko też prawo W. Hr. Pelagii Potockiey, tak na częściach wsi Czaykowic, iakoteż na kamienicy Pacha obciążone iest, wymierzone będą podług ilości ceny kupna, zkąd wynika, iż gdy całkowita cena kupna złożona zostanie, alboteż kredytorowie na tymże prawie zabezpieczeni w miatę ceny kupna zaspokoieni zostaną, wszy-

sthie eiężary, któremi to prawe obciężone iest, extabulowane zostanę.

6) Jeżeliby pomienione prawo W. Hr. Potockiey w tym terminie licytacyi ani za cenę fiskalna sprzedane być nie mogły, tedy takowe na tym terminie licytacyi nawet niżey aeny

fiskalney sprzedane i kupuiącemu na iego włas-

ność oddane będzie.

W reszoie extrahty tabularne tego sprzedanego prawa w Registraturze rzeczonego sądu widzieć można.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 13. Listopada 1827. (3)

Edictum.

Nro. 13,180. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense ad petitum Severini Com. Zborowski de praes. 22. Sept. 1824 ad Nrum. 13,180 horsum exhibitum, Franciscus Com. Zborowski qua absens et de domicilio ignotus hisce citatur, ut in termino unius anni et die a die primae hujus Edieti insertionis computando, de vita sua et loco domicilii eo certius doceat, ao secus frustra lapso hoe termino idem pro mortuo declaratur.

De reliquo ad tuenda praefati absentis D. Francisci Com. Zborowski jura constituitur eidem in persona Domini Advocati provincialis

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 29. Nov. 1827. (3)

dictum. Nro. 17.684/27875. Per C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense creditoribus super bonis Zawałow cum attinentiis hypothecatis de domicilio ignotis extra Regna degentibus, utpote DD. Stanislao et Casimiro Roniker, Nicolao Słonecki, Andreas Gostyński, Basilio Szumlański, Francisco Bogusz, Casimiro Rudnicki et Josepho Stonecki, porro Alexandro Mackiewicz, Josepho Gruja et Marise Gruja eornmye haeredibu≤ de nomine et domicilio ignotis, et illis quoque, qui post proscriptam jam licitationem quaestionis bonorum super iisdem bonis Zawalow hypothecati essent, nec non illis creditoribus, quibus citatio ad hanc Commissionem ante praefixum terminum admanuari non posset, post frustra lapsos terminos licitationis bonorum Zawałow cum attinentiis in via executionis Summae 5,537 Aur. per Dnam. Ludovicam Com. Lanckorońska contra Dnum. Stanislaum Gruja evictae, Dnus. Advocatus Malisz cum substitutione Dni. Advocati Tustanowaki pro Curatore additur, et fine percipiendorum conformiter §. 148. Cod. Jud. creditorum super benis Zawałow cum attinentiis

cum suis praetensionibus hypothecatorum, utrum et quamdin credita pecuniarum capita in fundo, venum proposito non renunciata relinquere? quos persolutionis dies plus offerenti suffragiis majoribus concedere, ant quam aliam facilitatem indulgere eidem velint? porro utrum creditores in fundum in ipsum aestimationis praetium praenotati, pro casa quo in tertia subhastatione nequidem aestimationis Praetium offerretur, bena disvendenda eodem Praetio in solutum unanimi consensu accipere velint? novas praefigitur terminus in diem 28 Februarii 1828 hora 10. matut., pro quo omnes creditores soper bonis Zawałow cum attinentiis hypothecati adcitantur.

Caeterum praesens Edictum recensitos creditores admonet, ad in mox dicto termino hic C. R. Fori comparendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et huic Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae in substrato negotio proficua esse videntor, ni fieret, damnum inde enatum

Proprise culpse imputandum erit:

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Dec. 1827. (2)

E dictum. Nro. 27781. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Stanislao Gierzyński et Dnae. Sophine Konopkowa medio praesentis Edicti nomani Wyszyńskie medio requisitionis C. R. Pori Nobilium Stanislaopoliensis sub praes. 22 Junii 1825 ad Nrum. 16332. huo devolutum and die 21. Julii 1825 Tabulae Regiae ordinatum haberi, ut Summam 8230 flp. 20 gr. in statu passivo bonorum Czerniejow, Chomiskow et Chryplin lib. dom. 72 pag. 124 n. 8 on, pro re massae Martini Gierzyński intabulatam de iisdem bonis extabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium citatorum Dni, Stanislai Gierzyński et D. Sophiae Konopkowa ignotum indicetur - ideo Advocatus Dominus Napadiewicz cum substitutione Domini Advocati Christiani citatorum perionlo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum ist-

Loc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Nov. 1827. (2)

d i c t u Nro. 32782. Caesaroo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Martino Olszynshi medio praesentis Edicti notum reddit:

contra ipsum ex parte DD. Vincentii, Floriani, Stanislai, Petronellae et Theclae Poniatowskie, puncto solutionis Summae 250 flrh. M. C. c. s. c. sub prees. 27. Decembris 1827 ad Nrum. 32,782. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejus extra Regna indicatam, ipsi ejusdem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Malisch cum substitutione Domini Advocati Olexiński qua Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii die 21. Aprilis 1828 h. 10. m. fine assumendi oralis processus comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae onlpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 29. Decembris 1827.

dictum.

Nro. 30110. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Paulo Szadkowski medio praesentia Edicti notum reddit: per D. Franciscum Com. Potocki, contra D. tum redditur: ad petitum DD. Ignatii et Ro- Gitatum, puncto extabulandi de bonis Stanisławczyk contractus arendatorei ddo. 24. Martii 1786 respectu possessionis bonorum Grzymałówka, Stanisławczyk et Ruda conscripti, sub praes. 25. Novembris 1827 ad Nrm. 30110 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem D. Pauli Szadkowski supra nominati ignotam indicatam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus D. Wysłobocki cum substitupsine Dni. Advocati Olexinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet enm ad hio R. Fori Nob. die 8. Apr. 1828 h. 10. m. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit. damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Leopoli die 24. Dec. 1827.

Rundmachung. Dro. 546. Dom Dagiftrate der f. Sauptstadt Lemberg wird zu Jedermanns Wissen kund gethan, daß wegen Lieferung des zum westlichen Rathhausbauslügel erforderlichen weichen Bauholzes und weicher Bretter am 7ten Februar 1828 früh um 20 Uhr in der städtischen Bauamtskanzelen eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden wird.

Der Musrufspreis wird mit 3,201 fl. 47 13

fr. K.M. angenommen-

Unternehmungelustige werden aufgefordert, mit einem dem Ausrufspreife gleichkommenden aopStigen Badium verseben, bei dieser Berfteigerung zu erscheinen.

Die übrigen naberen Bedingniffe wird bie Steigerungskommiffion am Tage der Ligitazion

öffentlich bekannt geben.

Lemberg am 8ten Janner 1828. (2)

Anfundigung.

Mro. 695. Von der k. k. Winniker Rasmeral-Verwaltung wird hiemit bekannt gemacht, daß am 3iten Janner I J. um die 9te Vormitstagestunde eine offentliche Lizitazion zur Lieferung von 400 Schock Reifstäbe für das Winniker Kasmeral-Bräuhaus abgehalten werden wird.

Das Prazium Fiszi betragt pr. Schoff 42

fr. K. M.

Die Lieferungsluftigen werden daher am obigen Tage mit einem Reugelde pr. 28 fl. R. M. verfeben, in die obgedachte Verwaltungskanzelep eingeladen.

Die übrigen Bedingniffe werden vor der Ligitazion bekannt gemacht, und konnen auch zu je-

der Stunde hieramts eingefehen werden.

Winnifi am 9. Sanner 1828. (2)

Ant fint digung.
Mro. 295. u. 348. Bon Seite der Bolfies
wer f. f. Kreisamts wird hiemit kund gemacht, daß am 21ten Hornung d. J., die wegen Domis
meal-Steuerrucktanden von den Herrschaften Uhnow mit Rzeczyca dann Budynin fequestrirten
Guter Karow mit der Uhnewer Propinazion und
den Mahlmuhlen Zastawie und Budynin durch
öffentliche Lizitazion an den Bestbiethenden wer-

Die Ertragerubriken dieset Guter sind: Bel dem Gute Karow sammt Uttinenzien Nowy Owor, Wanki und Bezenka:

ben verpachtet werben.

a) 7864 Zugrobotstage, b) 6169 Handtage, e) 53 Korez Zinshafer, d) 368 1/2 Strähne Gespunft aus herrschaftlichem Materiale, e) 349 1/2 Stück Kapanner, f) 273 1/2 Stück Hühner, g) 349 1/2 Stück Eper, k) 76 fl. 13 3/4 fr. WW. an baaren Zinsen von Robotsgründen, i) 69 fl. 25 fr. WW. an baren Zinsen von Seitengründen, k) 74 fl. 56 1/4 fr. WW. aur Wiesenzinsen, l) 6 fl. 52 1/2 fr. WW. an Vienenzins, m) der

Propinazions und Mahlmühlennugen, ferner vider Bierbraunugen in Nowy Dwor, o) die Uhnower Propinazion, p) der Ertrag von Ueckern und Wiesen.

Der Fiskalpreis beträgt 4500 ft M. M.

Bei dem Gute Baftawie:

a) 1352 Zugrobothstage, b) 882 Sandtage, c) 58 Stud Strahne Gespunft aus herrschaftlischen Materiale, d) 37 Gulben 2838. an baren Zinsen, e) der Ertrag von Uedern und Wiesen.

Der Fiskalpreis beträgt 300 fl. M. M.

Bei dem Gute Budgnin:

a) 6192 Zugrebotstage, b) 3882 Handtage, c) 78 Stud Kapauner, d) 156 Stud Lühner, e) 390 Stud Eper, f) 195 Korez Zinshafer, h) 273 Stud Strahne aus herrschaftlichem Materiale, i) 32 fl. 24 fr. WW. an baaren Zinsen, k) der Propinazionsnugen, l) der Ertrag von Uedern und Wiesen.

Der Fiskalpreis beträgt 1000 fl. M. M. Die nochwendigen Wohn- und Wirthschaftsgebaude find auf diefen Gutern vorhanden.

Hiebei wird erinnert, daß in jenem Falle, als Niemand diefe Guter weder zusammen, noch einzeln mit allen Nuhungsrubriken, oder einem Theile diefer lettern, nahmlich die Propinazionssoder Mühlgerechtsame auf ein Jahr pachten wollte, die Unbothe auch auf eine zweijährige Pachtung derselben werden angenommen werden.

Pachtlustige werden daber eingeladen, an dem obangeführten Sage um die gte Vormittags-stunde in der hiesigen Umtekanzlei, allwo ihnen die naheren Pachtbedingnisse werden bekannt gesmacht werden, zu erscheinen, und sich mit einem sopCtigen Vadium zu versehen.

Dom f. f. Kreisamte.

Bolfiem am 17. Janner 1828. (2)

Antundigung.

Mro. 62. Um 5. Februar 1828 wird die Lizitazion zur Verpachtung des griechisch-katholisschen Pfarrguts Ewisowa auf das geistliche Jahr 1828, b. i. vom 25. März 1828 bis 24. März 1829, und bet Mißlingen derselben am bten Festruar 1828 eine zweite, so wie im Erfordernissfalle am 7. Februar 1828 eine dritte Lizitazion in der diefortigen Kreisamtskanzley Vormittagsabgehalten werden.

Nach den bieberigen Daten bestehen die Ereträgniffe diefes Guted in folgenden Rubrifen, als:

a) Un Aussaat: in 161 Kores 4 Garnes Winterfrucht, 218 3]4 Kores Sommerfrucht.

b) In dem Bezuge von 30 Kubikklafter barten Holzes aus der Pfarrwaldung.

c) In 1961 zweispannigen Bugtagen, 344\*

Haare Binfen 284 fip. Hornviehzinsen 240 fip. 6 gr. Bienengins 8 ffp. 6 gr. 17 Stud Rapauner. 54 — Bubner, 355

355 -- Eper,

2 — Matural=Bienenzebend,

71 Strahne Gespunft aus herrschaftlichem Materiale.

d) Ein im vorigen Jahre abgefischter flei-

ner Teich.

e) Zwei Mahlmublen zu zwei Mablsteinen

im Ertrage von 20 fl. RM.

f) Die Propinazion nebst zwei Wirthshaufern und einem Branntweinbrennhause, jedoch
ohne innerer Betriebseinrichtung, dann einem Masstalle, im beiläusigen Ertrage von 100 ftr. KM; endlich

g) besinden sich auf diesem Gute eine Wohnung von 4 Zimmern, Kuche, Keller, zwei Getreibspeicher, Scheuer und Stallungen im guten

Bustande.

Der bisherige Pachtschilling, und zwar für die Beit vom 11. Upril 1827 bis 24. Marz 1828 beträgt 1340 fl. KM, welcher, oder nach Umptönden der bis dahin ausgemittelt werdende neue Erträgnifanschlag zum Ausrufspreise angenommen werden wird.

Jeder Ligitazionslustige, der übrigens mit einem soperzemigen Dadium verseben seyn muß, kann sich über die nabern Bedingnisse sowohl vor, als mabrend der Lizitazion hieramts unterrichten.

Balesczyk am 16. Janner 1828. (1)

Edictum.

Nro. 1292. Per Magistratum Tarnoviensem de domicilio ignotis Judaeo Channa Fayge, Annae Fecher natae Senetzer, et Abrohamo Fogel aut ejus baeredibus medio praesentis Edicti notum redditur: sub praesent. 14. Decembris 1827 ad Nrum. 1292 per declaratos haeredes olim Francisci et Eduardi Smolarz utpote Duam. Cetharinam Smolarz, que telem, et que tutricem minorennis Eleonorse Smolarz tum majorennem Vilhelminam de Smolarz Wangermann, et Carolum Smolarz, contra declaratos haeredes olim Judaeorum Abrahami Sława Grosstader conjugum, et Saba Senetzer, Sora, Tanbe Senetzer, none Emiliam Herzberg, tum Hanna Fa/ge, Annam Fecher natam Senetzer, et Abrahamum Fogel, aut ejus haeredes, nec non Judaeam Lyberyfha Goldzeller, natem Kleinstädter, puncto solain solidom summae 600 flrh. in \*ched. banc. seu 530 fl. 58 1/5 xr. in V. V. o. s. c. huic Judicio petitum exequatoriale exhibitum Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem autem Judaeorum

Chana, Fayge, Annam Fechner natam Senetzer Abrahami Fogel aut ejus haeredum ignotam, eoram periculo et impendio Judicialis Advocatus Dnus. Radkiewicz cum substitutione Dni. Advocati Bartmanski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galiciae in Codice Judiciario normam pertractandum est.

Praesens Edictum itaque admonet, ut pro die 28. Martii 1828 ad orales processus comparendum, atque in termino inferendam Exceptionem et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum et Judicio nominandum, uc ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae profienda esse videntur iri fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpa imputandum erit

Ex Sessione Magistratus.
Tarnoviae die 24. Dec. 1827. (1)

Edictum.

Nro. 1754. Per Magistratum Circularis civitatis Ressovia successoribus olim Achilles Johannot medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Judaeorum Chaskel et Judit Blumenfeld conjugnm sub praes. 5. Decemcris a. c. Nro. 1754, huc exhibitum Tabulae civicae sub hodierno demandatum esse ut cessionem per olim Achilles Johannot in Nawsie sub die 24. Januarii 1815 pro re supplicantium exaratam sub A. libris instrumenterum inscribat, atque ex inde supplicantes qua proprietarios summae 586 fl. 10 xr. in B. S. in statu passivo domus sub Nro. cona. 59. hio loci sitae intabulatae intabulet.

Cum autem bic Judicii praefati successores de nomine et domicilio ignoti indicati sint, ideo ipsis pro Curatore civis hujus Franciscus Holtzer ipsorum perionlo et impendie pro Curatore additur, eidem superius fata resolutio intimatur, de qua resolutione Edictum

hoe notitiam dat.

Ressoviae de 15. Decembris 1827. (1)

Rundmachung

Mro. 17,958. Vom Magistrate ber konigs. Hauptstadt Lemberg wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bei dem politischen Senate desselben eine Kanzlistenstelle mit dem Bebalte jahrlicher 400 fl. K. M. und dem Vorrustungsrechte in die Gebaltsstuffe von 500 flr. K. M. in Erledigung gefommen sep.

Diejenigen, welche diese Stelle zu erhalten wunschen, werden daher aufgefordert, ihre gehorig belegten Gesuche bis Ende Februar 1. 3. bei dem Einreichungsprotokolle des politischen Senates dieses Magistrats zu überreichen, und in

Diesen Besuchen zu erweisen, baß sie

1) der poblnischen, beutschen und lateinischen Sprache vollkommen fundig find,

s) daß fie eine fcone und forrette Sandfcrift haben,

3) daß fie die Gomnasialstudien mit guten Fortgangeflasse absolvirt haben, und

4) baf fie bisher ununterbrochen einen morali-

fchen Lebensmandel fubren.

llebrigens haben jene Bittwerber, welche bereits angestellt find, jugleich ihre bisherige Berwendung nachzuweisen.

Lemberg am 4ten Janner 1828. (1)

U w i a d o m i e n i e. Nro. 81,437. Wysoka Kancelaryia nadworna dekretem z d. 20. Listopada r. b. do liczby 30,158. zawiadomiła Rząd tuteyszy, że N. Pan naywyższą uchwałą z d. 28. Października r. b. raczył Piotrowi Gianicelli, appreterowi materyy iedwabnych, na proszone przez niego przedłużenie nadanego mu nayłaskawiey pod dniem 27. Stycznia 1823 pięcioletnego przywileiu, na wynalazek machiny do wyciskania deseniów na różnych materyjach, na dalszych pięć lat nayłaskawiey zezwolić.

Co z odwołaniem się na wydane pod d. d. s. Marca 1823 do liczby 10824 obwieszczenie do powszechney podaie się wiadomości.

Przez C. K. Rząd kraiowy. We Lwowie d. 13. Grudnia 1827.

### Doniesienia prywatne.

### U wiadomienie.

Podpisany właściciel handlu muzykalno-instrumentalnego, ma zaszczyt publicznie oswiadczyć, iż ma do sprzedania machiny do stroienia fortepiana. Osoba cokolwiek tylko w muzyce obeznana, zdoła za pomocą tey machiny iak naylepiey fortepiano nastroić.

We Lwowie d. 21. Stycznia 1828.

Jan Niemirowski. (3)

## Warning an die Herren Jagdliebhaber.

Da man an verschiedenen Orten Rupferbuthen von minderer Qualitat mit ben unfrigen vermitcht bat, fo nehmen wir und die Frenbeit bas Dubligum ju benachrichtigen, daß unfere achten Bundbuthen an folgenden Beichen ertannt merben : auf einer Geite ber Schachtel ift der f. 2. öfterreichische Udler mit ber Umfdrift: R. R. ausschließend privil. Rupfergundhus thenfabrit Sellier et Bellot, auf der andern Geite ein Jager, barunter die Worte: Patentirte Rupfergundbuthen, Sellier et Bellot in Leipzig, Paris und Drag. Jebe Schachtel enthalt 500 Stud, und ift mit unferer Mahmens . Chiffre S. B. verfiegelt, basfelbe Beichen ift jedem Buthen auf dem Ropfe eingeprägt. Man erkennt auch unfere Suthen febr leicht an ihren Wirkungen, die Rapfel ift von Rupfer, folglich ber Feuchtigfeit unguganglich ; die Refte ber Rapfel , welche in bem Ropfe des Bahns, oder auf dem kleinen Cplin-

der bleiben, konnen, da sie aus keiner feuerfangenden Substang bestehen, niemable die neue Ladung anzunden; die aus einem febr gelinden und behnbaren Rupfer verfertigte Rapfel gerreißt fich ohne zu fpringen, die Masse, die uns eigenthumlich und von unferer eigenen Erfindung ift, unterscheidet sich von andern dadurch, daß fie felbst mabrend dem Regenwetter der atmospharifchen Feuchtigkeit wiedersteht, und die Gewehre nie rostig macht, eine Gigenschaft, derer sich keis ne andere Maffe ruhmen kann; denn die andern Maffen ziehen die Feuchtigkeit der Luft felbst bep beiterem Better in fich, und entwideln ein agendes und die Gewehre gerftorendes Gas. Da uns allen daran gelegen fenn muß, unfern Bundbus then den ausgezeichneten Ruf, den fie genießen, ju erhalten, fo erlauben wir und die Aufmertfamkeit unferer geehren Ubnehmer und aller Jagde liebhaber auf die von uns angegebenen Charakterzeichen zu richten. Die haupt - Miederlage für Baligien ift in Lemberg in der Glirellischen Hanglung.

#### Sellier et Bellot. (2)

### Doniesienie literackie.

Wyszło dzieło przez znanego zaszczytnie Antora Walentego Garshiego wydane pod ty-

tulem: »Nowe bayki i powieści « w Tomie I. — Dzieło to znayduie się w Lwowskich xiegarniach; cena iego iest ZR. 2 Mon-Konw.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 13.)

We Lwowie dnia 30go Stycznia 1828.

## Rundmachungen des R. A. Landesguberniums:

Nachrich t Vom f. k. galizischen Landesgubernium.

Mro. 4360. Mit dem Kreisschreiben vom 22. November 1808 Babl 44026. wurde die Urt und Beise, welche hilfe zur Lebensrettung der Erstickten, Ertrunkenen, Erhängten, Erwürgten Bergifteten und vom Blife Getroffenen zu leisten ist, bekannt gemacht, auch diesem gedruckten Kreisschreiben eine Noth- und hilfstafel beigefügt, welche die Belehrung gibt, wie solchen Berun-

gludten beiguspringen ift.

Da sich solche Ungludsfälle leicht ereignen, und besonders zur Winterszeit sich Scheintode durch das Erfrieren ergeben können, so werden sämmtliche Ortsobrigkeiten und Dominien, auch
die Seelsorger auf die Beachtung und Befolgung dieses Kreisschreibens und in selben Fällen vorduglich datauf aufmerksam gemacht, damit solchen Verungluckten eine schnelle, zweckmäßige und
ausdauernde Hilfe geleistet, ungesaumt wo möglich ein Sanitats-Individuum herbeigerusen, und die Bilssleistung nicht unvollkommen, sondern nach der in dieser Noth- und Hilfstafel angesührten Urtzileisig, unverdrossen und durch viele Stunden, selbst Tage fortgesest werde, da der Tod nur durch
die eintretende wirkliche und allgemeine Fäulniß als sicher angenommen werden darf, und besonders bei Ertrunkenen und Erfrorenen Beispiele vorhanden sind, daß solche Scheintodte erst nach
mehreren Tagen gereitet und wieder belebt wurden.

Lemberg am 18. Janner 1828.

### U w i a d o m i e n i e c. h. Galicyishiego Rządu kraiowego.

Nro. 4360. Okólnikiem z dnia 22. Listopada 1808 do liczby 44026 ogłoszono sposob, iaka pomoc do ratowania życia uduszonym przez zagar, utopionym, obwieszonym, zaduzonym, otrutym i od pioruna czyli błyskawicy rażonym dawać należy, i oraz dołaczone do tegoż okólnika tabelę potrzeby i pomocy, która naucza, iak takowych nieszczęśliwych ratować potrzeba.

A że powyższe przypadki nieszczęśliwe łatwo wydarzają się, a osobliwie podczas zimy pozornie umarli przez zmarznięcie zdarzyć się mogą, przeto więc wszystkie Zwierzchności mieyscowe i Dominiia, tudzież Duchowni, na zachowanie i dopełnienie tegoż Okolnika, i w tahich przypadkach osobliwie na to czynią się nważnymi, aby takim nieszczęsliwym skorą, stosowna i wytrwałą pomoc dawano, tam gdzie być może, niezwocznie lekarża lub chyrurga przywołano, i ratowanie nie doskonale, ale podług sposobu w teyże tabelli wskazanego, pilnie, bez uprzykrzenia i przez więcey godzin, a nawet i dni kontynuowano, gdyż śmierć tylko przez nastąpienie istotney i powszechney zgnilizny za pewną przyjętą być może, a w szczegolności przy utopionych i zmarzłych wydarzają się przypadki, że takowi pozornie umarli dopiero po kilku dniach uratowani, i znowu do życia przywróceni być moga.

We Lwowie d. 18. Stycznia 1827.

## Nachricht

Mro. 86556. Unter den vom 1. Juny bis letten Oktober 1826 auf die Post gegebenen Briefen, die als unangebracht oder wegen Mangel der Frankirung bei den Passamtern liegen geblieben sind, wurden saut hoben Kofkammerstet vom 25. November d. J. die Briefe nach-

### U wiadomienie.

(1)

Nro. 86556. Między listami od 1. Czerwca do końca Października 1826 na Pocztę danemi, które albo nie mogły być doręczone, albo dla tego, że nie były frankowanemi, w Urzędach pocztowych zaległy, znaleziono takie, które podług Dekretu, wysokiey Kamery na-

)( )(

flichende Mufgaben bei amtlicher Eröffnung wegen ihrer Befchwerung mit Geld, Beld vorftellenden Papieren und Dofumenten von der Berbrennung ausgesichlossen.

Aufgabsort. Stanislau. 1. Umbros Stronczaf 2. Gimon Lewisty Stanislau. 3. Gebruder Livio Lemberg: 4. Richter Zaroslau. 5. Gregor Kalita Sambor. Rießow. 6. Mestrovich Tarnopol. 7. Dulska 8. Schmaje Mintreles Lemberg.

Diese Briefe sind sammt ihrem Inhalte langstens binnen 3 Monaten nach geschehener Rundmachung bei ber Lemberger Ober-Pofiverwaltung gegen Entrichtung ter tarifsmäßigen Portogebuhr und Empfangebestättigung mittelft Albgaberezepisses zu beheben, widrigens damit nach Worschrift werde verfahren werden.

Wom f. f. galigifchen Landesgubernium. Lemberg am 24ten Dezember 1827.

### U wiadomienie.

Nro. 76031. N. Pan nayw. uchwała z d. 28. Września r. b. raczył następniące nadać przywileie:

1) Antoniemu Lachner, fabrykantowi laku do pieczętowania, pięcioletni przywiley na wynalazek robienia nowym sposobem we wszystkich kolorach trwałego laku do pieczętowania.

2) Jakubowi Zeglaar, fabrykantowi lahu z Holandyi, dwuletni przywiley na wynalazek robienie laku do pieczętowania za pomocą maehin z wielkiem oszczędzeniem czasu, w nayrozmaitszych, w Monarchii Austryackiey ieszcze nie znanych kolorach, bądź iednokolorowych, lub też marmurowych, równie też laku osobliwie korzystnego, i nadawania temoż piękney politury.

3) Katarzynie Comizzoli, z domu Fantonetti, rękawiczniczce, iednoroczny przywiley na poprawę w robieniu rękawiczek, podług którey z zwyczaynych 36ciu szwów w reka-

wiczkach, 22 szwy oszczędzają się.

4. Fryderykowi Pelikanowi, właścicielowi zawodu kuracyi przez picie wód mineralnych, za brama Seilerstätterthor zwana, iednoroczny przywiley na wynalazek: wlewania wszystkich wód mineralnych, które w bankach i flaszach przesełane bywaią, do hermetycznie zamkniętych szklannych kubków dowolnego stopnia ciepła.

5) Karolowi Ulbrychtowi, kapelusznikowi, pięcioletni przywiley na poprawę beycu kapedworney z dnia 25. Listopada r. b. po urzędowem onych rozpieczętowania, iako zawieraiace w sobie pieniadze, lub papiery pieniadz przedstawiające i dokumenta, od spalenia wyjęte zostały, a te były na następniące pocztypodane:

1) Ambrozy Stronczak na pocztę w Stani-

sławowie.

2. Szymon Lewicki na pocztę w Stanisław.

3. Bracia Livio na pocztę we Lwowie. 4. Richter na pocztę w Jarosławiu.

5. Grzegorz Kalita na pocztę w Samborse.

6. Mestrovich na pocztę w Rzeszowie.

7. Dulska na pocztę w Tarnopolu.

8. Schmaje Mintzeles na poczte we Lwowie. Te listy wiec z ich załączeniami naydaley w trzech miesiącach po nastąpionem obwieszczeniu odebrane być maią w Lwowskiey Administracyi pocztowey, za opłatą pocztowey

należytości, w taryfie przez recepisse, w przeciwnym bowiem razie przepisaney i za potwierdzeniem doręczenia z onemi podług przepisu postapi się.

Od C. K. Rządu kraiowego. We Lwowie d. 24. Grudnia 1827.

łuszniczego, podług którey zostające teraz powszechnie w użyciu, zdrowiu ladzkiemu szkodzące, częstokroć drzenie i łupanie w członhach powodujące, z arszeniku i sublimatu składaiące się przydatki, przez nowy przydatek zbędnemi staią się, który nowy przydatek ieszcze i to ma za soba, że oprocz zachowania robotników od wspomnionych słabości i osiągnienia wielkiey oszczędności, ten iedyny przydatek metalowy, używane dotąd iadowite przydatki w dobroci, trwałości, czarności i w glancu przewyższa.

6) Karolowi Fryderykowi Schmidt, fabry-

kantowi atramentu (inkaustu), pięcioletni przywiley na poprawę zasadzaiącą się na robieniu z różnych ingredyencyi chemicznego proszku atramentowego, z którego przymieszawszy do niego ciepłey wody deszczowey lub rzeczney, w krótkim czasie piękny i czarny atrament robi się, który dla swoiey dobroci, trwałości i szczególney taniości, wszystkie dotad robione inkausty przewyższa, a przytem stoiąc nie gę-

stnieie, żadnemu pleśnieniu nie podlega, im dawnieyszy tem czarnieyszym iest, i nie prze-

7) Franciszkowi Jantz, uprawnionemu stołarzowi, dwuletni przywiley na wynalazek, zasadzaiący się na robieniu bilarów łancuchowych z sprzężystemi mantynellami, p których sukno za pomocą łańcuchów naciąga się, przezco 1) zawsze równy bieg kul czyli bal osiąga się, 2) bilary corok aaz, a naywięcey dwa razy, 1

to tylko dla wytrzepania z prochu sukna i wy-

chędożenia go, odkryte być moga, i 3) odkrycie takowe przez każdego daleko prędzey, iak a bilarów zwyczaynych uskutecznione być może, przezco czasu i kosztów oszczędza się, i dla tegoteż takowe bilary taniey, iak iuż istniejące kosztują. Przez sprzężyste mantynelle

U w i a d o m i e n i e.
Nro. 77881. N. Pan raczył nayw. uchwała z d. 7. Listopada 1826 nadać Emanuelowi
Lunger, zawiadowcy fabryki, na Leopoldsztadzie pod Nrem. 314. mieszkaiącemu, wyłączny
pięcioletni przywiley na peprawę w produkcyi
wodki, rosolisu likworu i octu.

### U wiadomienie.

Nro. 77,882. Następuiące opisanie wozu ruchomego bez zaprzęgu, na który Józef Rup-precht w roku przeszłym był przywiley otrzymał, podaie się ninieyszem w skutek dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z d. 51. Paźd. r. h. Nro. 28583 z tym dodatkiem do powszechney wiadomości, że podług wyrażnego prze pisu §fu 23. patentu naywyższego z d. 8. Grudnia 1820 odład dowolne użycie tego przedmiotu każdemu dozwała się.

We Lwowie d. 13. Gradnia 1827.

O p i s a n i e. wozu, któremu bez zaprzegu ruch nadaie się, przecz Józefa Rupprechta z Pisek w Czechach

## U wiadomienie.

Nro. 76,859. Następniące opisanie poprawy w hopania torfu, na btórą Antoni Józef Morel w roku 1810 wyłączny przywiley był otrzymał, podaie się ninieyszem w skutek dekretu wysokiey Kancelaryi z d. 29. Października r.b. Nro. 28,039 z tym dodatkiem do powszechney wiadomości, że podłog wyrażney myśli §, 23. patenta naywyższego z d. 8. Grudnia 1820 dowolne użycie tego przedmiota każdemu dozwolonem zostanie.

We Lwowie d. 8. Grudnia 1827.

Poprawy w Appanin torfu przez Antoniego Józefa Morelego uczynioney i w roku 1810 uprzywilejowaney.

Te poprawy zasadzają się na użyciu instrumentów i machin, chcąc torf w miarę iego położenia i iakowości naykorzystniey wydobywać.

Przy torfie, który zawsze pod wodą znaydnie się, dziele się wydobycie onego natrzech osiąga się gra regularnieysza, gdyż bile daleko akuratniey odbijają się, a przez elastyczność zapobieżono ich wyskakiwaniu.

. od C. K. Rządu kraiowego. We Lwowie d. 12. Grudnia 1827.

Co w następnosci Dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 30. Października 1827 Nro. 28021. do powszychney podaie się wiadomości.

Od C. K. Rzadu hraiowego. We Lwowie d. 13. Grudnia 1827.

wynalezionego i pod d. 14. Kwietnia 1826 uprzywileinwanego.

Wynalazca podał dwoiakie wozy tego rodzaiu, z których ieden z dwóch kołach i na dwie osoby, a drugi o czterech kołach i na więcey osób przeznaczonymiest. Istota mechanizmu w obudwóch gatunkach tego wozu zasasadza się na dwóch w tymże wozie w tyle umieszczonych szubsztangach (czyli drągach do popych: nia), które przez współdziałanie wielu pośrednich dźwigni tym sposobem na przemiany ruehu dostaią, że osoby siedzące na wozie podnożki ruchome, które z resztą mechanizmu w związku zostaią, na przemiany nogami pociskaią. Liczba tych podnóżek, które w tym wozie umieszczone są, stosuie się do liczby osób iadących.

w tróykat ustawionych statkach za pomocą świdra ziemnego i łyżki osobliwie ukształconey; anokry torf, wydobywszy go za pomocą machin do tego należących na przeznaczoną właściwie do tego garrę, gniecie się na klepisku ostrokręgowemi walcami, które są śpicami opatrzone, potem zgartuie się koczergą, i robią się z tego cegły w formach właściwych, które cegły nakoniec iak zwyczayne cegły murowe w szopach suszalnych susza się.

W pokładach torfu, które tylko w zimie mokrości podlegają, w lecie zaś tylko wewnątrz wilgotne są, używa się krających topat do kopania torfu osobney formy, z równo-ramiennem wycięciem, tudzież rydlów w tróykat robionych, i krzyżowego preparatu do dzielenia torfu na cztery równe części, których instrumentów także do obrabiania owych pokładów torfu używa się, które nad zwierzciadłem wody położone i na zalanie wodą wystawione są.

Do wydobywania torfu, którego pokłady na powierzchni ziemi znaydują się i nie będąc darniem pokryte, w sobie piasek i drobne kamyki zawierają, radzi się zwyczayna grępla.

### U wiadomienie.

Nro. 76,860. Nastepuiace opisanie wynalezioney przez Karola Stefanie machyny walcowey do drukowania, na która tenże pod dniem
24. Marca 1822 wyłączny przywiley był otrzymał, podaie się ninieyszem w skuteh dekretu
wysokiey Kancelaryi nadworney z d. 27. Paźd.
r. b. Nro. 28040 z tym dodatkiem do powszechney wiadomości, że podług wyraźnego przepisu sfu 23. patentu naywyższego z d. 8. Grudnia 1820 dowolny użytek tego przedmiotu odtąd każdemu dozwolonym zostaie.

Od C. K. Rządu kraiowego. We Lwowie d. 13. Gradnia 1827.

O p i s a n i e
walcowey machiny druharshiey z ruchomym drukiem, przez Karola Stephanie w Wiedniu wynalezioney i pod d. 24. Marca 1822 uprywileiowaney.

### U wiadomienie.

Nro. 79310. Wysoka Kancelaryja nadworna dekretem z d. 5. Listopada r. b. Nro. 25584 aswiadomiła Rząd tutdyszy, że Antoni Jerzy Hansch, od nadanego mu naywyższą uchwałą

> Rundmachung. Vom f. f. galizischen Landesqubernium.

Mro. 87220. Zur Wiederbesetung der an der Cemberger Universität in Erledigung gekommenen Lehrkanzel der politischen Studien und Gesekkunde, mit welcher ein Gehalt jährlicher 4200 st. und das Vorrückungsrecht in die höberen Gehaltstusen von 1500 st. und 2000 st. K. M. aus dem Studiensonde verdunden ist, wird in Folge Dekrets der h. Studienhofkommission vom 3. December 1. J., Z. 6289, der Konkurs, welcher an den Universitäten in Lemberg und Wien abgehalten werden wird, auf Donnerstag den 6. Marz 1828 um 8 Uhr stuh ausgeschrieben.

## Antundigung.

Mro. 739. Die Aerarial - Tranksteuer der Stadt Sniatyn wird am 4ten Hornung 4828 in der Kolomeaer Kreisamtskanzley Vormittags in den gewöhnlichen Umtstlunden auf die Zeit vom 1. f. M. bis Ende Oktober 4828 versteigerungs-weise in Pacht überlassen werden.

Zum Aufrufspreise, wovon jeder Pachtlustige 191100 als Vadium zu erlegen hat, wird der nach st dem letten Pachtschillinge auf die zehnmonatliche Pachtdauer entfallende Betrag von 1510 str. K.

Istota tego sposobu drukowania zależy na następniącem: na obracaiącym się drewnianym bębnie, metalem i suknem powleczonym, znayduie się walec z literami, który za pomocą wiadomego mechanizmu do bębna, ile tego potrzeba, przyciskanym być może.

Na peryferyi tego walca sa kreglowato uformowane litery z tem wszystkiem, co do sa-

dzenia drukarkiego należy, wsadzone.

Arkusze papieru, na których się drukować ma, dostała się na płótnie bez końca do walcu z literami i została przez to, że wyżey wspomniony bęben papier do wałcu z literami

przyciska, drukowanemi.

Poczernienie czyli napuszczenie liter czernidłem uskutecznia się za pomocą więcey z sobą w związku będących walców farbowych, z których ieden bezpośrednio nad walcem z literami osadzony iest, które oraz nacieranie farbą drukarską i czyszczenie liter uskuteczniają.

z d. 13. Kwietnia r. b. dwaletnego przywileia na robienie laku, dobrowolnie odstąpił.

Co z odwołaniem się na wydane w tym względzie obwieszczenie z d. 7. Czerwca 1827 Nro. 31314 do powszechney podaie się wiado-

mości. We Lwowie d. 13. Grudnia 1827.

Diejenigen, welche sich um diese Lehrkanzel zu bewerben gedenken, haben ihre mit den Nachweisungen über Ulter, Stand, Religion, zuruckgelegte Studien, körperliche Thatigkeit, erworbenen juridischen Doktorgrad oder wenigstens
schon bestandene strenge Prüfungen, ferner über Moralität, sonst schon geleistete Dienste und Beschäftigung, sammt ihrem Austritte aus den Studien, belegten Gesuche in Wien ben dem Wizedirektorate, in Lemberg ben dem Direktorate der
juridisch-politischen Studien zu überreichen, und
sich am festgesetzten Tage um 8 Uhr früh zur
Konkursprüfung einzusinden.

Lemberg am 29. Dezember 1827. (3)

M. angenommen, und darauf lizitirt werden.— Auch werden, wenn auf diesen Ausrusspreis keine Unbothe gemacht werden sollten, geringere Unbothe angenommen werden.

Die Zahlung des Pachtschillings muß monatsich im Voraus, so wie eine dem zweimonatlichen Pachtschillinge gleich kommende Kauzion

geleiftet merden.

Die übrigen Bedingniffe werben vor ber Wetfteigerung befannt gemacht werden.

Vom f. f. Kreisamt. Kolomea am 19. Janner 1828. (2)